# Powszechny

# Dziennik praw krajowych i rządowych

dla

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XV.

Wydana i rozesłana dnia 27. Lutego 1852.

the property of the party of the property of the

WEW Winds on an invalidation of the line of the

with the letter of the bearing the bearing and the letter to the letter

# Allgemeines

# Landes-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Aus

XV. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 27. Februar 1852.

and other data and the control of th

and the administration of the state of the contraction of the contract

percent of the state of the same

went or a think and a soul

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 16. Sierpnia 1850, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których ustawa gminna z dnia 17. Marca 1849 jest prawomocną,

którą wolność przełożonych gmin od opłaty pocztowej aregulowano.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXVI. l. 336, wydaną i rozesłaną dnia 4. Września 1850.

#### 458.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 16. Sierpnia 1850 \*), zawierające objaśnienia we względzie utatwien, dozwolonych w kontroli towarów.

Postrzeżonem to zostało, iż ułatwienia w kontroli towarów, dozwolone rozporządzeniami ministeryjalnemi z dnia 9. Maja 1848, do l. 716 M. S. i z dnia 1. Października 1848, do l. 4536 M. S. ogłoszonemi przez okolniki Rządu krajowego z dnia 17. Maja i 9. Października 1848 do l. 40267 i 74883 \*\*), handlarze w ten sposób sobie tłómaczą, jakoby w skutek tychże w wewnętrznym okręgu celnym wszelka kontrola nad przewozem wyrobów bawelnianych była zniesioną.

Upowszechniło się także między kupcami i rękodzielnikami to mylne mniemanie, że rewizyje ze strony urzędów dochodowych (rewizyje sklepów i t. p.) od roku 1848 są zakazane, i jako sprzeciwiające się §. 10. najwyższego patentu \*\*\*), zaręczającego nietykalność mieszkania, nie mogą być przedsiębrane.

Co do kontroli towarów bawełnianych spuszczono to z uwagi, iż przez dozwolone ułatwienia nie zniesiono bynajmniej postanowień §. 369. ustawy o cłach i monopolach rządowych, zatem bawełna, przędza bawełniana i inne towary bawełniane, jako ulegające pojedyńczej kontroli wewnątrz okręgu celnego w tych przypadkach, gdy przechodzą do rękodzielnika ku wyrabianiu w rękodzielni, albo gdy nie będąc przeznaczone do wyrabiania w rękodzielni, w inne miejsce w ilości wyraźnie z pod kontroli nie wyjętej przesełane zostają, tak w czasie transportu na miejsce przeznaczenia, jako też podczas przechowywania ich w stanie nieużywanym, powinny być opatrzone pisemnem stwierdzeniem (kartą nabycia lub przesyłki), wydanem przez tego, który je zbył lub przesłał,

Ocalinal Indeed

O takowem zawiadomiono także rozporządzeniem krajowej dyrekcyi skarbowej z dn. 6. Września r. b., do l. 10882 wszystkie powiatowe administracyje skarbowe, urzędy dochodowe i organa straży skarbowej.

<sup>\*\*)</sup> W Zbiorze praw prowincyjonalnych z r. 1848, 1. 36 i 105.

<sup>\*\*\*)</sup> W Dzienniku praw państwa tamże uzupelniającym pod l. 151 str. 165.

Erlaß des Sandelsministeriums vom 16. August 1850, wirksam für alle Kronlander, in welchen bas Gemeindegeset vom 17. Marg 1849 Giltigkeit hat,

wodurch die Portofreiheit rudfichtlich der Gemeindevorstände geregelt wird.

Siehe allgemeines Reichsgeset= und Regierungsblatt, CXVI. Stück, Nro. 336, ausgegeben am 4. September 1850.

#### 458.

Kundmachung des Landesguberniums vom 16. August 1850\*), enthaltend die Erläuterungen in Betresf der in der Waarenkontrole gestatteten Erleichterungen.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß von den Handeltreibenden die mit den hierortigen Kreisschreiben vom 17. Mai und 9. Oktober 1848 J. 40267 und 74883\*\*) fundgemachten und mit den hohen Finanz - Ministerial = Erlässen vom 9. Mai 1848 J. 716 F. M. und vom 1. Oktober 1848 J. 4536 F. M. gestatteten Erleichterungen der Waaren = Kontrole dahin ausgelegt wurden, als sei damit im inneren Zollgebiethe jede Transports = Kontrole für Baumwoll = Erzeugnisse aufgehoben worden.

Ferner hat sich unter ben Handels und Gewerbetreibenden die irrige Ansicht versbreitet, daß die gefällsämtlichen Durchsuchungen (Gewölde-Revisionen u. s. w.) seit dem Jahre 1848 untersagt seien, und als mit dem S. 10 des allerhöchsten Pastents \*\*\*), womit die Unverleglichkeit des Hausrechtes gewährleistet wurde, im Wisderspruche stehend, nicht mehr vorgenommen werden dürfen.

Was die Baumwoll-Waaren-Rontrole anbelangt, wurde übersehen, daß durch die gestatteten Erleichterungen, die Anordnungen des S. 369 der Joll- und Staats- monopols-Ordnung keineswegs aufgehoben wurden, daß somit Baumwolle, Baum- wollgarne und andere Baumwoll-Waaren, als der einsachen Kontrole im inneren Jollgebiethe unterliegend, in jenen Fällen, wo dieselben an einen Gewerbetreibenden zum Behuse des Gewerbsbetriebes übergehen, oder wenn dieselben, auch ohne für einen Gewerbsbetrieb bestimmt zu seyn, in einer von der Kontrole nicht ausdrücklich ausgenommenen Menge, an einen anderen Ort gesendet werden, sowohl im Transporte an den Ort der Bestimmung, als auch während der Ausbewahrung im ungebrauchten Zustande, mit der schriftslichen Bestätigung (Bezugsnote oder Frachtbrief) besjenigen, der solche abtrat oder

<sup>\*)</sup> Diefelbe wurde mit bem Erlage ber Finang-Landes Diretzion vom 6. September b. 3, 3. 10882 auch fammtlichen Kameral Bezirks Verwaltungen, Gefallsamtern und Finangmach Drganen kundgegeben.

<sup>\*\*)</sup> In ber Provinzial : Gefehfammlung vom Jahre 1848, Rr. 36 und 105.

w przeciwnym bowiem razie nastąpić ma kara według okoliczności omieszkanego wykazu pochodzenia i t d. (§ 380. ustawy karnej na przestępstwa przep. dochod.), albo przekroczenia przepisów o przewozie i przechowywaniu towarów (§. 372.)

We względzie rewizyj ze strony urzędów dochodowych, o których §§. 271—285. ustawy o cłach i monopolach opiewają, zaszła tyle tylko od roku 1848 odmiana, iż co do włożonego postanowieniem §. 81. ustawy i przepisu służbowego dla c. k. straży skarbowej na służbowych tejże straży obowiązku przedsiębrania w pewnych, regularnie wracających okresach czasu rewizyi w pracowniach i sklepach u rękodzielników, professyję pod dozorem wykonujących, takowe rewizyje na mniejszą ilość ograniczone zostały.

Z postanowieniami najwyższego patentu z dnia 4. Marca 1849 o politycznych prawach zasadniczych obywateli państwa austryjackiego nie są bynajmniej w sprzeczności rewizyje od urzędów dochodowych przedsiębierane, (różniące się od policyjnego przetrząsania domów); albowiem według brzmienia §. 10. wymienionego patentu rewizyje w oznaczonych prawem przypadkach i formach rzeczywiście miejsce mieć mogą.

Te zaś przypadki i formy są oznaczone w istniejących ustawach i przepisach, które na mocy §. 121. ustawy państwa \*) tak długo w swej mocy pozostaną, dopóki nowe ustawy i przepisy nie wejdą w życie.

Gdy z jednej strony coraz częstsze w nowszych czasach skargi na wzmaganie się przemytnictwa nieodzowną czynią konieczność wykonywania z surowością ustaw dochodowych, z drugiej zaś strony wykonywanie obowiązujących jeszcze przepisów o kontrolowaniu towarów i rewizyjach na opór natrafia, przeto podają się stósownie do dekretu wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 4. Sierpnia 1850, do 1. 19417/1828 powyższe objaśnienia do powszechnej wiadomości dla sprostowania mylnych w tym względzie wyobrażeń szczególnie pomiędzy kupcami i rękodzielnikami.

gring party and the state of th

The state of the s

with folding the

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw państwa, tomie uzupełniającym pod l. 150. str. 151.

versendete, versehen sehn mussen, widrigenfalls nach Umständen die Bestrafung wegen unterlassener Nachweisung des Bezuges u. s. w. (S. 380 des Gefälls Strafsgesets), oder wegen lebertretung der Borschriften über den Transport und die Aufsbewahrung von Waaren (S. 372) einzutreten hat.

Bezüglich der gefällsämtlichen Durchsuchungen (Revisionen), von welchen die §§. 271-285 der Zoll= und Staasmonopols=Ordnung handeln, ift seit dem Jahre 1848 nur in sofern eine Aenderung eingetreten, daß die durch die Anordnungen des §. 81 der Berfassung und Dienst=Vorschrift für die f. f. Finanzwache, den Angestellten dies ses Wachkörpers auferlegte Berpstichtung, in den Gewerbs= und Verschleißstätten der Gewerbetreibenden, deren Gewerbsbetrieb unter Aufsicht (Kontrolle) gestellt ist, in gewissen Zeiträumen regelmäßig wiederkehrende Durchsuchungen vorzunehmen, auf eine mindere Zahl solcher Durchsuchungen beschränkt wurde.

Mit den Bestimmungen des allerhöchsten Patents vom 4. März 1849 über die politischen Grundrechte der österreichischen Staatsbürger, stehen die gefällsämtlichen Durchsuchungen (welche sich von polizeilichen Hausdurchsuchungen unterscheiden), keinesy wegs im Widerspruche, da nach dem Wortlaute des §. 10 des bezogenen Patents, Durchsuchungen in den gesetzlich bestimmten Fällen und Formen allerdings zuläßig sind.

Diese Fälle und Formen sind aber durch die bestehenden Gesetze und Vorschriften festgesetzt, welche zufolge des S. 121 der Neichsverfassung\*) so lange in Kraft bleisben, bis neue Gesetze und Vorschriften in Wirksamkeit treten.

Da einerseits die in neuerer Zeit sich häufenden Beschwerden über das Umsichsgreisen des Schleichhandels die strenge Handhabung der Gefällsgesetze zur gebietherisschen Nothwendigkeit machen, andererseits aber der Bollzug der in Absicht auf die Waaren-Kontrole und auf die gefällsämtlichen Durchsuchungen noch in Wirtsamkeit stehenden Borschriften hie und da auf Widerstand stöft, so werden die vorstehenden Erläuterungen und Aufklärungen zur Verichtigung der, besonders unter dem Handelsund Gewerbsstande herrscheuden irrigen Ansichten in Gemäßheit des hohen Finanz-Mienisterial-Dekrets vom 4. August 1850 3. 19417/1828 allgemein kundgemacht.

<sup>\*) 3</sup>m Erganjungebanve bes Reichsgefebblattes unter Dr. 150, Seite 151.

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 17. Sierpnia 1850, obowiązujące w krajach koronnych, w których tymczasowy porządek postępowania karnego z dnia 17. Stycznia 1850 moc prawa zachowuje,

którem w skutek najwyższego postanowienia z dnia 15. Sierpnia 1850, ustanowiono przepis względem kosztów postępowania karnego.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXIII. l. 332, wydaną dnia 22. Sierpnia 1850.

#### 460.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 17. Sierpnia 1850, którem przywilej Karolowi Behrowi pod dniem 12. Grudnia 1846, nadany na wynalazek nadawania twardym ciałom powłoki nakształt płyt marmurowych lub mozaiki, przez upływ czasu za zgasty uznano.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 406, wydaną dnia 26. Października 1850.

#### 461.

# Spis

wyłącznych przywilejów od Ministerstwa handlu dnia 18. Sierpnia 1850 nadanych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 407, wydaną dnia 26. Października 1850.

#### 462,

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 19. Sierpnia 1850.

względem organizacyi politycznych władz administracyjnych w królestwie Dalmacyi.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXV. l. 334, wydaną dnia 27. Sierpnia 1850.

Verordnung des Juftizministeriums vom 17. August 1850. giltig fur jene Rronlander, in welchen die proviforifde Strafprozefordnung vom 17. Janner 1850 in Birt. famfeit ftebt ,

toudurch in Rolge Allerhöchfter Entschlieftung vom 15. Auguft 1850 eine Bor. fchrift uber die Roften des Strafverfahrens feftgefest wird.

Siebe allgemeines Reichsgeset= und Regierungsblatt, CXIII. Stud. Dr. 332. ausgegeben am 22. August 1850.

#### 460.

Erlaß des Handelsministeriums vom 17. August 1850, wodurch das dem Rarl Behr am 12. Dezember 1846 verliehene Privilegium auf die Erfindung eines Berfahrens auf festen Rorpern einen bem Marmor-Schildplatte ober Mofait abnlichen Ueberzug anzubringen, als durch Zeitablauf erloschen erflart wird.

Siehe allgemeines Reichisgeset- und Regierungoblatt, CXLII. Stud, Mr. 406, ausgegeben am 26. Oftober 1850.

# Berzeichniß

der von dem Sandelsministerium am 18. August 1850 verliche= nen ausschließenden Privilegien.

Siebe allgemeines Reichsgefet = und Regierungeblatt, CXLII. Stud, Dr. 407, ausgegeben am 26. Oftober 1850.

#### 462.

Verordnung des Ministers des Innern vom 19. August 1850,

betreffend bie Organisirung der politischen Berwaltunge : Behörden in dem Ronigs reiche Dalmagien.

Siebe allgemeines Reichsgefen- und Regierungsblatt, XCV. Stud, Rr. 334, ausgegeben am 27. August 1850.

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 20. Sierpnia 1850, wydane do dyrekcyi budowniczej, krajowej izby rachunkowej i do rządowego departamentu budowniczego,

mocą którego dodatkowo postanowiono, że rządowi urzędnicy budownictwa, w podróżach służbowych odbywanych żelaznemi kolejami lub statkami parowemi, na których tylko dwie klasy jazdy istnieją, bez względu na klasę dyjetową, oplatę dla jazdy pierwszej klasy w taryfie przepisaną rachować sobie są upoważnieni.

Ministerstwo handlu, rzemiosł i budowli publicznych postanowiło według rozporządzenia z dnia 10. Lipca r. b. l. 2770 B., za porozumieniem się z Ministerstwem skarbu, dodatkowo do §. 15. przepisu o należytościach podróży dla urzędników budownictwa publicznego, najwyższem postanowieniem z dnia 23. Marca r. b. \*) zatwierdzonego, że ciż urzędnicy w ogóle, bez względu na klasę dyjetową, jadąc kolejami żelaznemi lub statkami parowemi, na których tylko dwie klasy jazdy istnieją, upoważnieni są rachować sobie cenę taryfową dla jazdy pierwszej klasy przepisaną.

#### 464.

### Rozporządzenie rządu krajowego z dnia 20. Sierpnia 1850,

wydane do kolegijum profesorów wydziału teologicznego, prawniczego i filozoficznego we Lwowie, do kolegijum nauczycieli wyższych gymnazyjów czerniowieckiego, lwowskiego, przemyskiego, tarnopolskiego i tarnowskiego, tudzież gimnazyjum brzeżańskiego, bocheńskiego, rzeszowskiego, samborskiego, sandeckiego i stanisławowskiego,

# mocą którego stypendyja ucznióm takowe pobierającym, według półroczy szkolnych wypłacać nakazano \*\*).

JW. Minister wyznań i oświecenia publicznego rozporządził pod dniem 7. b. m. l. 6382, ażeby odtąd stypendyja ucznióm takowe pobierającym, według półroczy szkolnych wypłacano.

Stosownie do tego rozporządzenia stypendystów tamże nauki pobierających zawiadomić, i przy widowaniu kwitów na stypendyja postępować należy.

#### 465,

# Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 21. Sierpnia 1850, którem czas trwania kilku przywilejów przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 408, wydaną dnia 26. Października 1850.

\*) W Dzienniku praw państwa części XXXIX. l. 134, str. 754.

<sup>\*\*)</sup> O tem uwiadomiono jednocześnie także wszystkie kasy zbiorowe i główne kasy krajowe we Lwowie Czerniowcach.

### Erlaß des Landesguberniums vom 20. August 1850,

un bie Bau Direkzion, Provinzial Staatsbuchhaltung und bas Onbernial Bau Departement,

mit der nachträglichen Bestimmung, wodurch die Staats = Baubeamten bei Dienstereisen ohne Unterschied der Diatenklasse bezüglich aller Gisenbahnen und Dampf= Schifffourse, wo nur zwei Fahrklassen bestehen, berechtigt sind, die Preise der ersten Fahrklasse zu verrechnen.

Das Ministerium für Handel, Geweibe und öffentliche Bauten hat laut ho= hen Erlaßes vom 10. Juli d. J. 3. 2770 B, im Einvernehmen mit dem Finanz= Ministerium, im Nachhange zu dem S. 15 der mit der Allerhöchsten Entschließung vom 23. März d. J. D genehmigten Borschrift über die Reisegebühren der Staats= Baubeamten zu bestimmen gefunden, daß diese Beamten überhaupt ohne Unterschied der Diätentlasse bezüglich aller Eisenbahnen und Dampfschifffourse, wo nicht mehr als zwei Fahrtlassen bestehen, berechtigt sind, die tarifmäßigen Preise der ersten Fahr= klasse in Aufrechnung zu bringen.

#### 464.

### Erlaß des Landesguberniums vom 20. August 1850,

an das Professoren Rollegium der theologischen, juridischen und philosophischen Fakultät zu Lemberg, den Lehrkörper der Obergymnasien zu Czernowih, Lemberg, Przempst, Tarnopol und Tarnow und jenen der Gymnasfien zu Brzezan, Bochnia, Rzeschow, Sambor, Sandez und Stanislawow,

# womit die Zahlung der Stipendien an die damit betheilten Studirenden nach Schulsemestern angeordnet wird \*\*)

Der Herr Minister des Kultus und des öffentlichen Unterrichtes hat unterm 7. d. M. 3. 6382 verordnet, daß von nun an die Zahlung der Stipendien an die damit betheilten Studirenden nach Schulsemestern zu geschehen habe.

Wornach die dort studirenden Stipendisten zu verständigen sind, und bei Bibirung ihrer Stipendien = Quittungen sich zu benehmen ist.

#### 465.

# Grlaß des Handelsministeriums vom 21. August 1850, womit mehrere Privilegien verlängert werden.

Siehe allgemeines Reichsgesets und Regierungsblatt, CXLII. Stud, Nr. 408, ausgegeben am 26. Oktober 1850.

<sup>7) 3</sup>m Reichsgesenblatte XXXIX. Stud, Dr. 134, Geite 754.

Davon find gleichzeitig auch die fammtlichen Sammlungstaffen und die Landes = Saupttaffen ju Lemberg und Czernowig in Renntniß gefest worden.

Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 21. Sierpnia 1850, wydane do wszystkich powiatowych administracyj skarbowych, wykonawczych urzędów dochodowych i organów straży skarbowej,

którem postanowiono, jaka ilość cygarów podróżnym przekraczającym linije cłową na ich wlasny użytek bez opłaty cła pozostawiona być może.

Odnośnie do dekretu byłej powszechnej Kamery nadwornej z dnia 20. Listopada 1838 l. 45465/2551, okólnikiem administracyi dochodów skarbowych z dnia 23. Grudnia 1838 l. 35086 intymowanego, mocą którego podróznym przekraczającym linije cłową ilość tytoniu niżej dwoch łutów, bez oclenia na własny użytek ze sobą mieć dozwolono, raczyło wysokie Ministerstwo skarba rozporządzeniem z dnia 1. Sierpnia 1850 l. 17509/1649, uwzględniając tę okoliczność, iż ostatniemi czasy konsumeyja tytoniu we formie cygarów stała się prawie powszechną, ilość cygarów, która z zagranicy, tudzież z Węgier i Ziemi Siedmiogrodzkiej bez oclenia przepuszczoną być może, zamiast dwóch łutów na dziesięć sztuk ustanowić.

#### 467.

Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 21. Sierpnia 1850, wydane do wszystkich powiatowych administracyj skarbowych, dochodowych urzędów i organów, tudzież do urzędów podatkowych,

względem obowiązku stemplowania pism urzędowych, w razie użycia tychże jako alegatów.

W skutek dekretu wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 7. Sierpnia 1850 1. 216301/388, udziela się dla wiadomości i scisłego doń zastosowania się poniżej umieszczony odpis polecenia tegoż wysokiego Ministerstwa, wydanego z powodu zapytania, czyli pisma urzędowe, które zresztą nie są przedmiotem opłaty, przy użyciu takowych jako alegatów podania, lub protokółu opłacie stemplowej podlegającego, podpadają pod stempel na alegata przepisany.

Aneks do 1, 467,

# Dekret c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 7. Sierpnia 1850, wydany do austryjackiej dyrekcyi skarbowej.

Alegata podań i protokółów stemplowi podlegających, stanowią według §. 1. D. 1 i T. P. 20 ustawy tymczasowej z dnia 20. Lutego 1850 \*) osobny przedmiot opłaty, z któregoto powodu i uwolnienia od stempla alegatów w 21.

<sup>(\*</sup> W Dzienniku praw państwa, część XXII, 1. 50, strona 455.

Erlaß der Finanz = Landes = Direkzion vom 21. August 1850, an sämmtliche Kameral = Bezirke = Berwaltungen, ausübende Gefällsämter und Finanzwach = Orgune,

womit die Augahl der den Reifenden beim Gintritte über die Boll-Linie zum eigenen Gebrauche gebuhrenfrei zu belaffenden Zigarren festgefest wird.

Mit Beziehung auf das mit der Zirfular=Verordnung der Rameral=Gefällen= Verwaltung vom 23. Dezember 1838 3. 35086 intimirte Defret der bestandenen allgemeinen Hoffammer vom 20. November 1838 3. 45465/2551, womit deu Reisenden bei dem Eintritte über die Zoll=Linie gestattet wurde, eine zwei Loth nicht übersteigende Menge Tabak gebührenfrei zum eigenen Gebrauche mit sich zu nehmen, hat das hohe Finanz=Ministerium mit Erlaß vom 1. August 1850 3. 17509/1649 in Berücksichtigung des Umstandes, daß in neuester Zeit der Verbrauch des Rauch=tabaks in Zigarrenform fast allgemein geworden ist, die Anzahl der gebührenfrei zu lassenden Zigarren aus dem Auslande, dann aus Ungarn und Siebenbürgen ohne Beschränkung von zwei Loth auf zehn Stücke festzusehen befunden.

#### 467.

Erlaß der Finanz = Landes = Direkzion vom 21. August 1850, an sammtliche Kameral = Bezirks = Berwaltungen, Gefälls = Alemter und Organe, bann Steueranter.

wegen der Stempelpflichtigkeit ämtlicher Aussertigungen bei deren Berwendung als Beilagen.

In Folge bes hohen Finanz = Ministerial = Dekretes vom 7. August 1850 3. 21630/1388 wird die nachfolgende Abschrift der Weisung, welche das hohe Finanz = Ministerium über die Frage, ob ämtliche Aussertigungen, die außerdem kein Gegensstand der Abgabe sind, dei ihrer Verwendung als Beslagen eines stempelpslichtigen Gesuches oder Protokolles dem Beilagenstempel unterliegen, erlassen hat, zur Wissenschaft und genauen Darnachachtung mitgetheilt.

Beilage ju Mr. 467.

# Defret des k. k. Finanz=Ministeriums vom 7. August 1850 an die österreichische Finanz=Direkzion.

Die Beilagen stempelpflichtiger Eingaben und Protokolle sind nach S. 1, D. 1 und T. P. 20 bes provisorischen Gesetzes vom 9. Februar 1850\*) ein besonderer Gegenstand der Abgabe, daher auch die Befreiungen vom Beilagenstempel in der

<sup>\*)</sup> Im Reichsgesethblatte XXII. Stud, Dr. 50, Seite 455.

p. t. oddzielnie są wymienione, a §. 11 zaś ustawy tudzież p. t. 20. a) stanowi wyraźnie, że dokumenta i pisma, które wedle istoty swojej stemplowi nie podlegają, jeżeli takowe jako alegata do podania opłacie stemplowej podlegającego są dołączone, stemplem dla alegatów przepisanym zaopatrzone być powinny. Pod tem wyrażnem postanowieniem objęte są także pisma urzędowe które stosownie do przepisu i) p. t. 7. według istoty swojej przedmiot podatku stemplowego nie stanowią, t. j. stemplowaniu nie podlegają, później wszakże przy pismie podpadającem pod opłatę stemplową, jako alegat podane zostają. Urzędowe pisma tego rodzaju użyte jako alegata, nie znajdują się między uwolnionemi w p. t. 21., podlegają zatem stemplowi dla alegatów ustanowionemu.

Trudno zrozumieć, co mogło być dla dyrekcyi skarbowej powodem, iż pisma urzędowe wbrew niewątpliwemu brzmieniu §. 1 D., I. 3 między czynności urzędowe, nie zaś między pisma policzyła.

Jakkolwiek bowiem czynność urzędową poprzedza wydanie pisma urzędowego, nie podpada wszakże najmniejszej wątpliwości, iż expedycyja urzędowa, będąca wynikłością czynności urzędowej jest pismem, a jesli do podania jest załączoną, alegatem tegoż podania.

Stemplowanie alegatu nie jest bynajmniej opłatą od czynności urzędowej, względem której expedycyja urzędowa wygotowaną została, ale jest ona opłatą od podania, którego podstawą ma być taż expedycyja urzędowa, i od działania podaniem spowodowanego. Nie możnaby nawet wynaleść żadnego dostatecznego powodu, dla czegoby list, lub jakie inne pismo samo przez się opłacie stemplowej nie podlegające, lub też odpis expedycyi urzędowej żadnego dowodu nie stanowiący, do podania załączony, jako alegat stemplowaniu miał podlegać, samej zaś expedycyi urzędowej dowód stanowiącej, jako dodatek do podania opłacie stemplowej podlegającego załączonej, służyło uwolnienie od stempla, dla alegatów ustanowionego.

#### 468.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 22. Sierpnia 1850, którem pozycyje taryfy na taxę jazdy morskiej w umowie względem żeglugi na rzece Padzie z dnia 3. Lipca 1849 (Dziennik praw państwa r. 1850, część CVII, 1. 322) w lirach austryjackich mylnie podane, na liry włoskie sprostowano.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXVII. l. 339, wydaną dnia 12. Września 1850.

T. P. 21 selbstständig aufgeführt werden, und der S. 11 des Gesetzes, dann die T. P. 20 a) ausdrücklich festsetzt, daß Urkunden und Schriften, die ihrer Beschaffenheit nach dem Stempel nicht unterliegen, wenn dieselben einer stempelpstichtigen Eingabe als Beilagen angeschlossen werden, mit dem für die Beilagen vorgeschriebenen Stempel versehen sehn müssen. Unter dieser deutlichen Bestimmung sind auch jene ämtlichen Aussertigungen begriffen, die zusolge der Bestimmung i) der T. P. 7 ihrer Beschaffenheit nach keinen Gegenstand der Stempelabgabe ausmachen, d. i. dem Stempel nicht unterliegen, jedoch später mittelst einer stempelpslichtigen Eingabe als Beilage derselben beigebracht werden. Solche ämtliche Aussertigungen kommen bei ihrer Verwendung als Beilage auch nicht unter den in der T. P. 21 aufgeführten Befreiungen vor. Dieselben sind daher dem für Beilagen sestgesetzten Stempel von 6 fr. unterworfen.

Es ist nicht klar, wodurch sich die Finanz-Direkzion bestimmt finden konnte, die ämtlichen Ausfertigungen, dem bestimmten Wortlaute des §. 1 D., Z. 3 entgegen, unter Amtshandlungen und nicht unter Schriften zu begreifen.

Geht auch einer ämtlichen Ausfertigung eine Amtshandlung voraus, so kann boch schlechterbings kein Zweifel barüber entstehen, daß die aus der Amtshandlung hervorgegangene ämtliche Ausfertigung eine Schrift, und wenn sie einer Eingabe beisgeschlossen wird, eine Beilage der Eingabe sei.

Der Beilagenstempel ist auch keineswegs eine Abgabe von der Amtshandlung, über welche die ämtliche Ausfertigung ertheilt wurde, wohl aber im Gegentheile von dem Einschreiten, dem die ämtliche Ausfertigung zur Begründung zu dienen hat, und von der Berhandlung, die durch dieses Einschreiten veranlaßt wird. Auch ließe sich kein hinreichender Grund auffinden, daß, wenn ein Brief oder irgend eine andere an sich der Stempelabgabe nicht unterliegende Schrift, oder aber die keine Beweiskraft bessische Abschrift einer ämtlichen Ausfertigung einer Eingabe beigelegt wird, eine solche Beilage dem Stempel zu unterliegen hätte, wenn aber die beweiskräftige ämtliche Ausfertigung selbst als Beilage einer stempelpslichtigen Eingabe angeschlossen wird, dieser Beilage die Befreiung vom Beilagenstempel zukommen sollte.

#### 468.

Erlaß des Handelsministeriums vom 22. August 1850, womit die in dem Po = Schiff = Fahrtsvertrage vom 3. Juli 1849 (Reichsgesetz blatt 1850, CVII. Stück, Nr. 322) unrichtig in österreichischen Liren angegebennen Tarifssätze der Schiff = Fahrtstagen auf italienische Liren berichtigt werden.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXVII. Stud, Nr. 339, ausgegeben am 12. September 1850.

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 23. Sierpnia 1850 \*)
wydane do wszystkich urzędów obwodowych, przy równoczesnem zawiadomieniu naczelnika komissyi gubernialnej krakowskiej,

względem trybu, w jaki paszporty cywilne urlopnikom wojskowym gwoli przyjęcia tychże do szpitalu wojskowego wystawiać należy.

Według oznajmienia galicyjskiej krajowej komendy wojskowej z dnia 17. b. m. l. 5181 Q. zdarzają się wiolokrotnie wypadki, iż o przyjęcie do szpitalu wojskowego proszą takie osoby, które w miejscu paszportów przepisanych dla urlopników wojskowych, okazują cywilne paszporty podróżne, na których jedynie wyrazy "urlopnik wojskowy", jako oznaczenie charakteru się znajdują.

Gdy z takich paszportów dowiedzieć się nie można, czyli wojskowy należy do armii czynnej, lub też może do etatu jednego z drugich batalijonów landwery, w którymto ostatnim razie przyjęcie tegoż do wojskowego szpitalu nie jest dozwolone, wszakże w mnogich wypadkach ze względów humanitarnych, bez obawy o życie ludzkie odmówionem być nie może, przeto zaleca się urzędowi obwodowemu by zarządzić, ażeby w razie, gdy urlopnikom paszporty cywilne wydają się, w takowe pułk, batalijon i kompaniję żołnierza, a to pod odpowiedzialnością władzy cywilnej paszporty wydającej wpisywano, tylko albowiem tym sposobem uniknąć można przyjmowania wojskowych, którzy do drugich batalijonów landwery należą, do szpitalów wojskowych, co gdy inaczej się dzieje, staje się powodem długicj pisaniny względem zwrotu wynagrodzenia kosztów starunku.

#### 470.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych z dnia 25. Sierpnia 1850,

o sposobie wydawania recepisu pocztowego w sprawach protestów wekslowych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXVI. l. 337, wydaną dnia 4. Września 1850.

<sup>\*)</sup> Odpis tego rozporządzenia udzielono także zarazem krajowej c. k. komendzie wojskowej.

## Grlaß des Landesguberniums vom 23. August 1850 \*),

an sammtliche Kreisamter, unter gleichzeitiger Bekanntgebung an ben Chef ber Gubernial- Rommiffion gu Rrakau,

betreffend die Aussertigungsart der Zivil = Bäffe für Militär = Urlauber behufe ihrer Aufnahme in das Militär = Spital.

Nach der Eröffnung des galizischen Landes = Militär = Kommando vom 17. d. M. 3. 5181 Q ergeben sich wiederholt Fälle, daß Individuen die Aufnahme in das Mi= litärspital ansuchen, welche statt der für Militär = Urlauber vorgeschriebenen Pässe, Bi= vil = Reisepässe vorweisen, auf welchen bloß einfach die Worte "Militär = Urlauber" als Charafter = Bezeichnung angesetzt sind.

Da aus solchen Pässen nicht abzusehen ist, ob der Mann in den Stand der aktiven Armee, oder vielleicht in den Stand eines zweiten Landwehr-Bataillons gehört, in
welch' letzterem Falle dessen Aufnahme in ein Milltärspital nicht gestattet ist, die aber
doch in vielen Fällen aus Humanitäts-Rücksichten nicht verweigert werden kann, ohne
die Gefährdung eines Menschenlebens herbeizuführen, so wird dem Kreisamte ausgetragen, die Einleitung zu treffen, daß wenn Urlaubern Zivil-Pässe ausgestellt werden,
in selbe das Regiment, das Bataillon und die Kompagnie des Mannes unter Berantwortlichkeit der ausstellenden Zivil-Behörde aufgenommen werde, indem nur
auf solche Weise vermieden werden kann, daß Leute der zweiten Landwehr-Bataillons
in Militär-Spitäler aufgenommen werden, wodurch sonst immer weitläusige Schreibereien wegen der Hereinbringung des Verpssegsersaßes veranlaßt werden.

#### 470.

## Erlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 25. August 1850,

über die Art der Ausstellung der Postrezepisse in Wechselprotest - Angelegenheiten,

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXVI. Stud, Nr. 337, außgegeben am 4. September 1850.

<sup>\*)</sup> Eine Abfchrift biefes Erlages murbe unter Ginem auch dem f. t. gandes = Militar : Kommando mitgetheilt.

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 26. Sierpnia 1850, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których porządek postępowania karnego z dnia 17. Stycznia 1850 jest prawomocny,

z obwieszczeniem postanowienia cesarskiego, mocą którego rozporządzenie z dnia 3. Sierpnia r. b. o przyspieszeniu spisów mężów przysięgłych potwierdzonem zostało.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXVI. 1. 338, wydaną dnia 4. Września 1850.

#### 472.

Rozporzadzenie Rządu krajowego z dnia 26. Sierpnia 1850,

wydane do wszystkich urzędów obwodowych i naczelnika magistratu lwowskiego,

mocą którego w skutek dekretu wysokiego Ministerstwa handlu z dnia 16. Sierpnia r. b. ajencyje londyńskiego towarzystwa zabespieczenia "Globe" zwanego, jeśliby takowe w kraju tutejszym istnieć miały, zniesiono, i każde nowe ustanowienie podobnych ajencyj zagranicznych na przyszłość zakazano.

Wielostronne pogloski o zamiarze londyńskiego towarzystwa zabespieczenia "Globe" zwanego, ustanowienia ajencyj w głównych stanowiskach monarchii, spowodowały wysokie Ministerstwo handlu, kierujące się tą zasadą, iż wewnątrz monarchii żadne ajencyje zagraniczne dopuszczone być nie mogą, do dochodzenia rzeczy, z czego się okazało, iż rzeczywiście ajencyje owego towarzystwa zabespieczenia, w Presburgu pod kierunkiem niejakiego Dr. Szilleja, w Peszcie zaś pod kierunkiem handlu hurtownego Fryderyka Liedemanna samowolnie ustanowione, jednakże przez wzgląd na rozporządzenia ministrowskie zniesione zostały.

Wzywam więc.......... WMPana, stosownie do dekretu wysokiego Ministerstwa handlu z dnia 16. Sierpnia r. b. l. 4923. II, abyś w swym okręgu urzędowym sledzić polecii, czyli tamże ajencyje nadmienionego, lub też jakiego innego towarzystwa zabespieczenia się nie znajdują. W wypadku, gdyby się rzecz tak miała, należy dowiedzieć się, czyli takowe pozwoleniem władzy ministeryjalnej lub krajowej są zaopatrzone, lub nie. W ostatnim razie należy im natychmiast wzbronić wszelkiej czynności, w pierwszym zaś, przedkładając akta, zdać sprawę względem ich dalszego istnienia.

## Grlaß des Justizministeriums vom 26. August 1850,

wirksam fur alle Rronlander, in welchen die Strafprozefordnung vom 17. Janner 1850 in Wirksamkeit fiebt,

wodurch die kaiserliche Entschließung kundgemacht wird, womit die Verordnung vom 3. August d. J. über die zu beschleunigende Bildung der Geschwornenlisten genehmigt wird.

Siehe allgemeines Reichsgeses und Regierungsblatt, CXvI. Stud, 7 Nr. 338, ausgegeben am 4. September 1850.

#### 472.

### Erlaß des Landesguberniums vom 26. August 1850,

an sammtliche Rreisamter und ben Lemberger Magistrate = Borfteber ,

wodurch zu Folge des Dekretes des hohen Handels = Ministeriums vom 16. August d. I. die etwa hierlandes bestehenden Agenzien der Bersicherungs = Gesellschaft "Globe" in London, außer Wirksamkeit gesetzt, und jede weitere Errich= tung von derlei auswärtigen Agenzien untersagt wird.

Die vielseitigen Gerüchte über die Absicht der Versicherungs = Gesellschaft "Globe" in London, in den Hauptorten der Monarchie Agenzien aufzustellen, haben das hohe Handelsministerium, welches den Grundsatz festhält, daß im Innlande keine Agenzien auswärtiger Versicherungs = Gesellschaften zuzulassen sind, veranlaßt, Erhebungen darüber einzuleiten, welche ergeben haben, daß in Preßburg wirklich eine Agenzie jener Versicherungs = Gesellschaft unter der Leitung eines gewissen Dr. Stillen und in Pesth unter der Leitung des Großhandlungshauses Friedrich Liedemann eigenmächtig errichtet, jedoch mit Rücksicht auf die von hieraus ertheilten Anordnungen wieder aufgehoben worden ist.

Zufolge Defrets des hohen Handels = Ministeriums vom 16. August 1. J. 3. 4923 H. werden nun Euere ............ aufgefordert, in Ihrem Amisbereiche nachforschen zu lassen, ob daselbst Agenzien der erwähnten, oder einer andern auswärtigen Bersischerungs = Gesellschaft vorkommen. Im bejahenden Falle ist zu erheben, ob dieselben mit Bewilligungen einer Ministerial= oder Landes = Behörde versehen sind, oder nicht. Im letteren Falle sind dieselben unaufgehalten außer Wirksamkeit zu setzen, im ersteren aber ist über ihren Fortbestand unter Borlage der Aften Bericht zu erstatten.

Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 26. Sierpnia 1850,

wydane do wszystkich powiatowych administracyj skarbowych, urzędów wykonawczych i organów straży skarbowej,

moca którego urzędowanie pomocnicze przy kontroli towarów, dominijum żabieńskiemu (Żabno) powierzone, zacząwszy od dnia 1. Października 1850 na respicyjenta straży skarbowej, tamże na stannicy będącego, przeniesiono.

Powierzone dominijum zabieńskiemu (Zabno) urzędowanie pomocnicze przy kontroli towarów, jako to: odjęcie urzędowego zamknięcia, przenosi się od dnia 1. Października 1850 na respicyjenta straży skarbowej, tamże na stannicy będącego.

#### and be the store diedlesses beginning of the Chronius over Marketening and the

Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 26. Sierpnia 1850,

wydane do wszystkich powiatowych administracyj skarbowych, urzędów i organów dochodowych, tudzież urzędów podatkowych,

zawierające szczegółowy przepis o zastosowywaniu prawa z dnia 9. Lutego 1850 \*) do interesów prawnych, przez które przeniesienie własności rzeczy nieruchomych się uskutecznia.

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 15. Lipca 1850 l. 19581/1247, udziela się dla wiadomości i zastosowania się następujący odpis dekretu Ministerstwa skarbu z dnia 23. Maja 1850 l. 14594/930, wydany do austryjackiej administracyi dochodów skarbowych, o zastosowywaniu tymczasowej ustawy stemplowej z dnia 9. Lutego 1850 do interesów prawnych, w skutek których uskutecznia się przeniesienie własności rzeczy nieruchomych.

Aneks do 1. 474.

# Dekret Ministerstwa skarbu z dnia 23. Maja 1850, do l. 14594/930.

wydany do austryjackiej administacyi dochodów skarbowych.

Zapytania powiatowej administracyi w Wels, które administracyja dochodów skarbowych wraz z swą opinią, sprawozdaniem z dnia 11. Maja 1850 1. 7292/323 przedłożyła, spowodowały do uwag następujących:

1. Pytanie, co za rzecz nieruchomą, lub część tejże uważane być powinno, należy rozstrzygać według ustaw cywilnych i politycznych kraju koron-

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw państwa, część XXII, l. 50, strona 455.

#### resolved a mind to a water program of the 473, something their agency merical or country

## Erlaß der Finanz = Landes = Direkzion vom 26. August 1850,

un fammilide Rameral : Begirfe : Bermaltnagen, ausübende Memter und Ringngwud. Orgune,

wodurch die dem Dominium Zabno anvertraute Hilfsamishandlung der Waaren = Kontrole, vom 1. Oktober 1850 angefangen an den dort postirten Finangwach= Respizienten übertragen wird.

Die dem Dominium in Zabno anvertraute Hilfsamtshandlung der Waaren - Konstrole, als: Abnahme des ämtlichen Verschlußes, wird vom 1. Okober 1850 angefangen an den in dieser Ortschaft postirten Finanzwach = Respizienten übertragen.

#### 474.

## Erlaß der Finanz = Landes = Direkzion vom 26. August 1850,

an fammtliche Rameral = Bezirks = Berwaltungen, Gefalle = Nemter und Organe, bann Steueramter,

enthaltend die nähere Bestimmung über die Anwendung des Gesetzes vom 9. Februar 1850\*) auf Nechtsgeschäfte, wodurch das Gigenthum unbeweglicher Sachen übertragen wird.

In Folge Erlaßes des hohen Finanz-Ministeriums vom 15. Juli 1850 Z. 19581/1247 wird die nachfolgende Abschrift des an die österreichische Kameral-Gefällen-Berwaltung unterm 23. Mai 1850 Z. 14594/930 erlassenen Finanz-Ministerial-Defretes über die Anwendung des provisorischen Stempel-Geses vom 9. Februar 1850 auf Rechtsgeschäfte, wodurch das Eigenthum unbeweglicher Sachen übertragen wird, zur Wissenschaft und Darnachachtung mitgetheilt.

Beilage ju Mro. 474.

# Defret des Finanz=Ministeriums vom 23. Mai 1850 3. 14594-930,

an die öfterreichische Rameral - Gefällen . Berwaltung.

Ueber die mit dem Berichte vom 11. Mai 1850 3. 7292/323 vergutach= teten Anfragen der Bezirks = Verwaltung in Wels wird der Kameral = Gefällen = Ver= waltung bemerkt:

1. Die Frage, mas als eine unbewegliche Sache ober Bestandtheil einer solchen Sache anzusehen sei, ist nach den Bestimmungen der bürgerlichen und politischen Ge-

<sup>\*)</sup> Im Reichsgefegblatte , XXII. Stud, Rr. 50, Ceite 455.

nego, w którym rzecz jest położoną, gdy ustawa tymczasowa z dnia 9. Lutego 1850 w tej mierze szczególowych przepisów nie zawiera.

2. Względem tak zwanych zastróg, czyli wymowionych używalności (Auszgebinge oder Auszüge), które przy odstąpieniu gospodarstw wieśniaczych w zwyczaju bywają, wskazuje p. t. 16. tejże ustawy, jaka wartość stosownie do okoliczności wymiarowi opłaty podlega.

Ten przepis może bez żadnej wątpliwości i do tych przeniesień własności dóbr być zastosowywanym, które w czas od dnia 15. Marca do dnia 15. Maja 1850 przypadają, ponieważ takowy, jako z natury rzeczy wzięty, sam przez się rozumie się.

Jezeli w dokumencie dwa lub więcej takich interesów prawnych razem objęto, które po części opłacie stemplowej według skali, po części zaś opłacie bezpośredniej i opłacie stemplowej niezmiennej podlegają, względem których przeto ziszcza się przypuszczenie w §. 28 a) tejże ustawy zawarte, wówczas dokument na stemplu 15. kr. spisany, należytość zaś podług skali wymierzona, tudzież należytość procentowa bezpośrednio zapłacone być powinny.

#### 475.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 28. Sierpnia 1850, wydane do wszystkich austryjackich urzędów konsularnych zostających pod kierunkiem płatnych urzędników publicznych,

mocą którego stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 4. Sierpnia 1850 oznaczono rangę służbową i klasę dyjetową wszystkich urzędników konsularnych, należących do kategoryi rzeczywistych c. k. urzędników publicznych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVI, l. 359, wydaną dnia 28. Września 1850.

#### 476.

Rozporządzenie Ministerswa handlu z dnia 28. Sierpnia 1850,

wydane do wszystkich urzedów konsularnych, temuż bezpośrednio podległych,

mocą którego stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 4. Sierpnia 1850 wydano przepis względem uniformu dla austryjackieh urzędników konsularnych.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXXVI. l. 360, wydaną dnia 28. Września 1850.

setze des Kronlandes, in welchem die Sache liegt, zu entscheiden, nachdem das provissorische Geseg vom 9. Februar 1850 dießfalls etwas besonderes nicht bestimmt hat.

2. Bezüglich der sogenannten, bei Abtretung von Bauerngütern üblichen Ausgedinge ober Auszüge enthält die T. P. 16 dieses Gesetzes die Weisung, welcher Werth nach Umständen der Gebührenbemessung zu unterziehen ist.

Diese Anordnung kann auch auf die in die Zeit vom 15. März bis 15. Mai 1850 fallenden Güter = Abtretungen anstandlos angewendet werden, weil sie sich als aus der Natur der Sache abgeleitet, eigentlich von selbst versteht.

tabels to an aread-wall and universee. I taken a contradar jours

3. Werden in einer Urkunde zwei oder mehrere Rechtsgeschäfte zusammengefaßt, welche zum Theile der stalamäßigen Stempelgebühr, zum Theile der unmittelbaren Gebühr und einer stren Stempelgebühr unterliegen, bei welchen folglich die im §. 28 a) dieses Gesetze enthaltene Voraussegungzeintritt, so ist die Urkunde auf dem 15 kr. Stempel auszufertigen, dagegen aber die stalamäßige und die Prozentual = Gebühr unmittelbar zu entrichten.

# Atchy wive of pulkowej hamends are annered; tabele missigness one tagent and designess, as misse I was untago-again. 475.

# Erlaß des Handelsministeriums vom 28. August 1850,

an sammtliche unter ber Leitung von besoldeten Staatsbeamten ftehenden ofterreichischen Konsularamter,

wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 4. August 1850 für fämmtsliche in die Kategorie wirklicher k. k. Staatsbeamten gehörige Konsular=Ange= stellten der Dienstrang und die Diatenklasse bestimmt wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz- und Regierungsblatt, CXXVI. Stud, Nr. 359, ausgegeben am 28. September 1850.

# Rozporzodzenie Benisterstw. 674 alla 2 dain 20. Sierginin 1830.

## Erlaß des Handelsministeriums vom 28. August 1850,

an jammtliche benfelben unmittelbar unterfichende Konsularamter,

wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 4. August 1850 eine Uniformirungs- Borschrift für die österreichischen Konsularbeamten erlassen wird.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt, CXXVI. Stud, Nr. 360, ausgegeben am 28. September 1850.

wedlag hide . constantients sit shehice and thandongers a braits korony . Edele jestese addeniane liera istaleja, m

Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 28. Sierpnia 1850,

wydane do wszystkich naczelników obwodowych i naczelnika magistratu lwowskiego,

zawierające nakaz, ażeby na dotyczące się władze włożono obowiązek, by miesięcznych cen targowych żywności udzielały pułkowym komendom żandarmeryi w tym celu, ażeby też mogły układać tabele tego przedmiotu się dotyczące, i takowe przekładać jeneralnej inspekcyi żandarmeryi.

W celu otrzymania targowych cen żywności w różnych krajach koronnych, zalecono od jeneralnej inspekcyi żandarmeryi wszystkim tejże komendom pułkowym, by przekładały każdego miesiąca tabele cen targowych.

Według pisma wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 19. Sierpnia r. b. l. 17223 wydarzyły się już zażalenia, iż żandarmeryja wykazu cen targowych od dotyczących się władz częścią zupełnie otrzymać nie mogła, częścią zaś takowe dopiero po kilkakrotnem naleganiu uzyskała.

Ażeby więc od pułkowej komendy żandarmeryi, tabele miesięczne cen targowych, na miarę i wagę niższo-austryjacką rachowanych, stosownie do danego im polecenia i przepisanego porządku jeneralnej inspekcyi żandarmeryi nadsełane być mogły, rozporządziło wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych, by na dotyczące się władze uczynność służbową względem żandarmeryi, potrzebną ku osiągnieniu tego celu, jako szczególny obowiązek włożono.

O czem uwiadamiam ........... WMPana , dla spowodowania dalszych odpowiednich kroków.

#### 478.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 29. Sierpnia 1850, moca którego czas trwania kilku przywilejów przedłużono.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część CXLII. l. 409, wydaną dnia 26. Października 1850.

#### 479.

Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 29. Sierpnia 1850,

wydane do kolegijum profesorów fakultetu filozoficznego uniwersytetu lwowskiego, przy jednoczesnem zawiadomieniu akademickiego senatu,

według którego rozporządzenie, "iż słuchacze nauk filozoficznych, z krajów koronnych, gdzie jeszcze odosobnione licea istnieją, w

rawle perspecta na milwertes

#### 477.

### Erlaß des Landes=Prasidiums vom 28. August 1850,

an fammtliche Rreis- und ben Lemberger Magiftrais . Borfieber,

womit angeoronet wird, den betreffenden Behörden zur Pflicht zu machen, das mit sie die monatlichen Marktpreise der Lebensbedürfnisse den Gensd'armeries Regiments : Kommanden, zur Zusammenstellung und weiteren Vorlage der dieß= fälligen Tabellen, an die Gensd'armerie : General : Inspekzion mittheilen.

Um eine Uebersicht der in den verschiedenen Kronländern bestehenden Marktpreise der Lebensbedürfnisse zu erlangen, ist von Seite der Genst'armerie = General = Inspet zion sämmtlichen Regiments = Kommanden die Weisung ertheilt worden, monatlich die Marktpreis = Tabellen vorzulegen.

Laut Erlaßes bes hohen Ministeriums bes Innern vom 19. August 1. I. 3. 17223 sind bereits mehrere Beschwerden vorgekommen, daß es ber Gensd'armerie theils nur auf wiederholtes Verlangen, theils gar nicht möglich war, von den bezügelichen Behörden die Eröffnung der Marktpreise zu erlangen.

Damit nun von Seite der Gensd'armerie Megiments = Kommanden, dem ihnen gewordenen obizien Auftrage gemäß, die monatlichen Marktpreis = Tabellen auf nieder= österreichisches Maß und Gewicht berechnet ordnungsmäßig der Gensd'armerie Genesral = Inspekzion eingesendet werden können, hat das hohe Ministerium des Innern ans geordnet, den einschlägigen Behörden die hiezu erforderliche Dienstwillfährigkeit gegensüber der Gensd'armerie zur besonderen Pflicht zu machen.

Wovon ich Gure ...... dur weiteren Beranlagung in die Kenniniß fege,

#### willia 478. The successful directing cause our one

Verordnung des Handelsministeriums vom 29. August 1850, womit mehrere Privilegien verlängert werden.

Siehe allgemeines Reichsgesetz und Regierungsblatt XCLII. Stud, Nr. 409, ausgegeben am 26. Oftober 1850.

#### 479.

# Erlaß des Landes=Präsidiums vom 29. August 1850,

an bas Professoren - Rollegium ber philosophischen Fakultat zu Lemberg, unter gleichzeitiger Berftanbigung bes akabemischen Senais,

wornach die Borschrift "daß die Hörer der philosophischen Studien jener Kron- länder, wo noch abgesonderte Lyzeen bestehen, bei ihrem Uebertritte an eine Uni-

razie przejścia na uniwersytet egzamin dojrzałości składać powinni" i na c. k. pogranicze wojskowe rozciągać należy.

Do krajów koronnych, gdzie odosobnione nauki filozoficzne na liceach istnieją, a uczniowie po ukończeniu tychże, życzący sobie przejść do uniwersytetów w Wiedniu, Pradze, Ołomuńcu, Insbruku, Gracu, Lwowie i Krakowie, egzamin dojrzałości zdawać są obowiązani, należy liczyć według rozporządzenia wysokiego Ministerstwa oświecenia z dnia 11. b. m. również i pogranicze wojskowe.

O tem uwiadamia się N. w dodatku do ministrowskiego rozporządzenia z dnia 3. Czerwca r. b. l. 4638 \*), które kolegijom profesorskim rozporządzeniem prezydyjalnem z dnia 18. Czerwca r. b. l. 7077/7101 udzielone zostało w tym celu, iż gdyby uczniowie z zakładów naukowych c. k. pogranicza wojskowego w uniwersytecie lwowskim do immatrykulacyi się przedstawiali, według przepisu oddziału 15. wyż wspomnionego rozporządzenia ministrowskiego postępować, i każdego z tych uczniów egzaminowi dojrzałości, zarządzonemu przez dziekana wydziału filozoficznego poddać należy.

#### 480.

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 29. Sierpnia 1850,

wydane do wszystkich urzędów obwodowych i do magistratu lwowskiego,

mocą którego nakazano, ażeby otwory u szczytów sklepień kościelnych, zamykano w sposób od pożaru zabespieczający.

W czasie wielkiego pożaru w Krakowie zrobiono to spostrzeżenie, że otwory u szczytów sklepień kościelnych, w wypadku ogarnięcia przez pożar dachu kościelnego, są bardzo szkodliwe, i że sklepienie kościelne, pomimo iż inne jest zdanie pospolite, nie zabespiecza bynajmniej od pożaru, jeśli takie otwory istnieją.

Na co, stosownie do rozporządzenia wysokiego Ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 18. Sierpnia 1850 l. 2290/2045 zwraca się uwagę urzędu N. i poleca staranie, ażeby zazwyczaj niewielkie otwory u szczytu sklepień kościołów, w sposób od ognia zabespieczający, zamykano.

<sup>\*)</sup> W LXXII. części dziennika praw państwa I. 235, strona 937.

versität sich einer Maturitäts = Prufung zu unterziehen haben", auch auf die k. k. Militärgrenze auszudehnen fei.

Denjenigen Kronländern, wo bisher noch abgesonderte philosophische Studien an Lyzeen bestehen, deren absolvirte Hörer an die Universitäten zu Wien, Prag, Olmütz, Innsbruk, Gratz, Lemberg und Krakau zu übertreten wünschen, und daher eine Masturitäts = Pröfung abzulegen haben, ist in Folge des hohen Unterrichts = Ministerial = Erlaßes vom 11. d. M. 3. 6698 auch die k. k. Militärgrenze beizuzählen.

Hievon wird das 2c. im Nachhange zu dem Ministerial = Erlaße vom 3. Juni d. J. 3. 4638\*), welcher dem Professoren-Kollegium mit dem Präsidial = Erlaße vom 18. Juni d. J. 3 7077/7101 mitgetheilt wurde, zu dem Ende in Kenntniß gesetzt, daß für den Fall, als sich Studirende von Lehranstalten der k. f. Militärsgrenze an der Lemberger Universität zur Immatrikulazion melden sollten, nach Anordenung des 15. Absates der oberwähnten Ministerial = Berordnung vorzugehen, und jester bieser Hörer einer, durch den Dekan der philosophischen Fakultät zu veranstaltene den Maturitäts = Prüsung zu unterziehen sehn wird.

#### 480.

## Erlaß des Landesguberniums vom 29. August 1850,

an fammtliche Rreifamter und ben Lemberger Magiftrat,

womit die feuersichere Verschließung der Deffnungen in den Scheiteln der Kirchengewölbe angeordnet wird.

Bei dem großen Brande in Krakau ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Oeffnungen in den Scheiteln der Kirchengewölbe bei einem Kirchendachbrande sehr nachtheilig sind, und eine gewölbte Kirche keinen Schutz gegen Feuer gewährt, wie man allgemein annimmt, wenn solche Oeffnungen bestehen.

Das (ber) 2c. 2c. wird daher in Gemäßheit des Erlaßes des hohen Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom 18. August 1850 3. 2290/2045 hierauf mit dem Auftrage aufmerksam gemacht, dafür zu sorgen, daß die in der Regel kleinen Deffnunge n in den Gewölbscheiteln der bestehenden Kirchen feuersicher verschlossen werden.

<sup>\*)</sup> Im LXXII. Stude bes Reichs : Bofchblattes unter Rr. 235, Ceite 937.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 31. Sierpnia 1850, że asygnacyje dwureńskowe na dochody krajowe wegierskie wydane, po upływie miesiąca Września 1850 więcej wymieniane nie będą, i że takowe zupełnie z obiegu są wywołane.

Gdy zapewne znaczna jeszcze ilość dwureńskowych, na dochody z kraju węgierskiego opiewających asygnat w obiegu się znajduje, do których wymiany ustanowiono stosownie do rozporządzenia Ministerstwa skarbu z dnia 29. Czerwca 1850 do l. 8746, ogłoszonego okólnikiem z dnia 4. Lipca 1850 do l. 7941 \*), nieodmienny termin do końca Września 1850, więc stosownie do rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 6. Sierpnia 1850, do l. 10945 wszem wobec przypomina się niniejszem, że po upływie miesiąca Września 1850 wymiana tych asygnat nie może nastąpić, i że one z obiegu zupełnie wywołane będą.

<sup>\*)</sup> Wyżej w części XII, 1. 369.

Rundmachung des Landesguberniums vom 31. August 1850, daß nach Ablauf des Monates September 1850 eine Verwechslung der Anweissungen auf die ungarischen Landeseinkünfte zu Zwei Gulden nicht mehr Statt finde, und diefelben gänzlich außer Kurs gesetzt seien.

Da noch immer eine große Anzahl der Anweisungen auf die Landeseinkünfte von Ungarn zu Zwei Gulben, deren letzter Einwechslungstermin zusolge des mit dem Kreisschreiben vom 4. Juli 1850 Z. 7941\*) bekannt gegebenen Erlaßes des hohen Finanzministeriums vom 29. Juni 1850 Z. 8746 bis Ende September 1850 unabänderlich festgesetzt worden ist, im Umlause senn dürfte; so wird hiemit im Grunde Erlaßes des hohen Finanzministeriums vom 6. August 1850 Z. 10945 die Erinnezung zur allgemeinen Kenntniß gedracht, daß nach Ablauf des Monats September 1850 eine Verwechslung dieser Anweisungen nicht mehr Statt sinde, und dieselben gänzlich außer Kurs gesetzt seien.

<sup>\*)</sup> Oben im XII. Stude, Dr. 369.

4100

April (popule Al men Emilitaria) or being the property of the second of

The production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the producti

at a transport of the second of